## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag ben 12. August 1833.

Angefommene Fremde vom 9. August 1833.

Hrbanowski aus Dstrowo, 1. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Gastwirth Barschall aus Fraustadt, I. in No. 124 Magazinstraße; Dem. Brasch aus Birnbaum, I. in No. 68 Markt; Hr. Erbherr v. Skorzewski aus Sepno, I. in No. 251 Breslauersstraße; Hr. Leyde, Aufscher ver Konsumt. Steuern, aus Warschau, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Binkowski aus Mierzewo, I. in No 168 Wassersstraße; Frau Grafin v. Skorzewska aus Lubostron, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Grof v. Kwilecki aus Wroblewo, Hr. Kaufen. Luzzani aus Frankfurt a. M., I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Przybiciernie, Frau Gutsb. v. Opig aus Witoslaw, Hr. Lieut. v. Borke und Hr. Poss-Expediteur Hossmayer aus Hochzeit, I. in No. 384 Gerberstraße.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag bes Eigenthümers bes abelichen Guts Knussun, Stanislaus Sawinski, werzben alle diejenigen, welche an die für die Nepomucena verwittwet gewesene v. Dzierzanowska, geborne v. Grzbezewska, zuleht verehelichte v. Lossow Rubr. III. No. 1 auf Knussun protestando eingestragenen Post von resp. 2500 Athl., 300 Athl. und 391 Athl. 10 Sgr. und an die diese Post betressenden Dokumente, nämlich das Anmelbungs-Protokoll d. d. Posen den 19. October 1796, auf Grund bessen die Eintragung ex Decreto vom 18. Mai 1799 erfolgt ist, und den

Zapozew edyktalny. Na wniosek Stanisława Sawinskiego właściciela dóbr Knyszyn wszyscy ci, którzy do summ w ilości 2,500 tal. 300 tal. i 391 tal. 10 sgr. w księdze hypotecznéy dóbr Knyszyn pod Rubr. III, Nr. 1. dla Nepomuceny z Grąbczewskich owdowialey Dzierzanowskiey póżniey zamężney de Lossow protestando zaintabulowanych i do dokumentów tyczących się powyższych kapitałów, mianowicie: do płotokułu zameldowania d. d. Poznań dnia 19. Października 1796. na fundamencie, którego intabulacya ex decreto

über diefe Gintragung ausgefertigten Sypothefenschein d. d. Pofen ben 17. Juli 1799, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefin Saber, ober aus irgent einem andern Rechte= grunde Unipruche gu haben vermeinen, aufgeforvert, ihre Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine ben 1. September c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Land= Gerichte-Rath Rofcher in unferm Juftruf= tionegimmer angumelden und ju befchei= nigen, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen auf die oben gebachte Doft und Die bezeichneten Dofumente prafludirt und lettere fur amortifirt werden erflart werben.

Pofen, ben 4. April 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

z dnia 18. Maja 1799. nastapiła i do wykazu hypotecznego względem intabulacyi téy udzielonego d. d. Poznań dnia 17. Lipca 1799, iako właściciele, cessyonaryusz, zastawnicy lub innych skryptów posiadacze pretensyi mieć mniemaią, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniey w terminie dnia 1. Września r. b zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym Sędzią Roescher wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do wyżey wyrażonych kapitałów i do opisanych dokumentów wykluczeni i ostatnie za umorzone ogłoszone beda.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalladung. Ueber die Kaufgelder des, dem Levin Lenser Wittsowski
zugehörig gewesenen, hierselbst auf der Wilhelmöstrasse unter No. 89/132 belegenen Hauses, ist auf den Antrag eines Realgläubigers bei uns der KaufgelderLiquidations-Prozes eröffnet worden.

Bur Anmeldung der an das Raufgeld zu machenden Ansprüche steht ein Termin por dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Gepert am 3. September c. Bormittageum 9 Uhr in unserm Sigungszimmer an, und es werden hierzu alle unbekannten Gläubiger unter ter Bermarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an das gebackte Grundstück prakludirt, und ihnen

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową kamienicy pod liczbą 89/132. przy ulicy Wilhelmowskiey tutéy położonéy, dawniey Lewin Leyser Wittkowskiego własney, został u nas na wniosek realnego wierzyciela process likwidacyiny otworzonym. Do zameldowania pretensyi do summy szacunkowéy rościć się mogącey, wyznaczony iest termin na dzień 3. Wzześniar, b. o godzinie 9. przed Deputowanym Geyert Sędzią w sali posiedzień naszych, do którego wierzycieli nam nieznanych z tem zapozywa się ostrzeżeniem, że ci którzyby się niestawili, z pretensyami swemi do wspomnionéy ruchomości wykludamit sewohl gegen den Käuser desselben, als die Glänbiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt werden soll, ein ewisges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 25. Marg 1833.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

czonemi, i im nietylko przeciw nabywcy teyże, ale nawet wierzycieli między których summa szacunkowa podzielona być ma, wieczne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno, dnia 25. Marca 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czempin, Roftener Rreifes, belegene, und bem Leinweber Stephan Stanfowsti gehörige Grundftuck (Porabfa genannt), welches nach ber gericht= lichen Tare, welche eingesehen werden fann, auf 110 Mihl. gewürdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts ju Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation, offentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 18. September c. Vormittage um 10 Uhr hiefelbst angeset, welcher besit= fahigen Raufern hierdurch befannt ge= macht wird.

Zugleich laben wir zu biesem Termine die unbefannten Pratendenten, behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, mit der Warnung vor, daß die Außenbleisbenden mit ihren etwanigen Realansprüschen auf das Grundstück werden prakludirt werden, und ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Roffen, ben 5. Juli 1833. Ronigl, Preuf, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Czempinia, w powiecie Kościańskim położony, (nazwany Porabka), a Stefanowi Staykowskiemu płóciennikowi należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 110 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 18. Września r. b. o godzinie 10. zrana w lokalu urzedowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin niewiadomi pretendenci ku dopilnowaniu swych praw z tém za. grożeniem, iż niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczonemi prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem bedzie.

Król. Pruski Sąd Pokojú.

Publikandum. Jum bffentlichen Verfauf zweier abgepfändeten Kutsch= wagen haben wir einen Termin auf den 26. August c. vor dem hiesigen Ge= richts = Lokale angeseht, welches wir Kaussustigen hierdurch bekannt machen.

Bojanowo, den 30. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der auf ber Meustadt in der Mahlenstraße belegene, mit der Leosungs. Mummer 45 bezeichnete Platz von 76 Muthen 107 Suß Flächeninhalt, wird am 22. August c. Bormittags um 11 Uhr im Magistrats = Sessions = Zimmer auf dem Rathshause mit der Verpflichtung: denselben binnen Jahresfrist mit einem einstdesigen massiven Hause zu bedauen, zum Verstauf im Wege der öffentlichen Licitation gestellt werden.

Raufliebhaber, die eine Caution von 50 Rthlr. zu deponiren bereit find, wers den hierdurch eingeladen zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende mit Vorbehalt hoherer Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Pofen, ben 24. Juli 1833.

Der Magistrat.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży dwóch zatradowanych powozów, wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia tu przed Sądem, o czem ochotę kupna maiących uwiadomiamy.

Bojanowo, dnia 30. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Grunt na Nowém mieście przy ulicy Młyńskiéy położony, liczbą losową 45. oznaczony, 76 prętów i 107 stóp miary kwadratowéy powierzchni maiący, sprzedanym bydź ma dnia 22. Sierpnia r. b. o godzinie 11. przed południem drogą publiczney licytacyi w sali sessyonalney Magistratu w Ratuszu z tym obowiązkiem, aby na nim w przeciągu roku dom murowany o jednem piętrze wybudować.

Chęć kupna maiący, którzy kaucyą w summie bo Tal. złożyć gotowi, zechcą się w tym terminie stawić i z swoiem podaniem zgłosić; naywięce daiący zaś przyderzenia spodziewać się może, skoro zezwolenie wyższey władzy nastapi.

Poznań, dnia 24. Lipca 1833. Magistrat.

Ginem geehrten Publikum beehre ich mich, die neuesten Werke, als Stahlstiche, Rupferstiche, Lithographien 2c., zur gefälligen Ansicht und Bestellung zu stellen. George Gropius aus Berlin, in der goldenen Gans.